

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

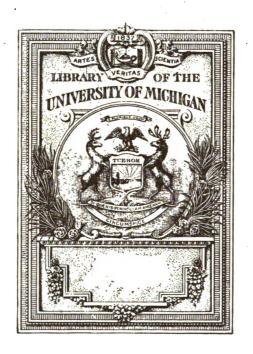



# DER BRAND IM OPERNHAUS

EIN NACHTSTÜCK IN DREI AUFZÜGEN

VON

GEORG KAISER.

1922
GUSTAV KIEPEN HEUER VERLAG
POTSDAM

Tlarr. 7722 Herman 1-23-1923 gem.

3. und 4. Auflage Alle Rechte vorbehalten, besonders das der Übersetzung. Den Bühnen gegenüber Manuskript. Das Aufführungsrecht ist nur durch Gustav Kiepenheuer Verlag A.-G., Potsdam, zu erwerben. Copyright 1918 by Gustav Kiepenheuer Verlag, Potsdam

# **PERSONEN**

Herr von \* \* \*
Sylvette
Der Opernsänger
Der alte Herr
Logenschließer
Diener
Priester
Laienbrüder

1763 brannte die Pariser Oper.

## ERSTER AUFZUG

In einem hohen Zimmer.

Der alte Herr von links, am Stock gehend und von einem Diener gestützt. Er zeigt mit dem Stock nach einem Sessel. Hingeführt läßt er sich kurzatmend nieder.

Der Diener ab.

Herr von • • • tritt rechts heraus — noch in ein Buch vertieft. Mit gemachter Überraschung schließt er es, als er den alten Herrn erblickt.

#### HERR VON \*.\*

Schon die Runde beendet?

## DER ALTE HERR

Das Karussell wieder einmal gedreht. Mit baumelnden Fähnchen und in den lackierten Kutschen —

Lautlos lachend

Gesellschaft!

### HERR VON \*.\*

Wirklich ein witziger Vergleich, der Ihnen gelungen ist.

### DER ALTE HERR

So ist das: ich öffne ein Zimmer — soviel es mir erlaubt ist! —

## HERR VON \*.\*

Sie machen nur von einem Rechte Gebrauch, das Sie sich beim Verkauf Ihres Hauses vom Nachfolger ausbedungen haben.

### DER ALTE HERR

Eine ungeschriebene Klausel, die mir Ihre Liebenswürdigkeit einräumt.

# HERR VON \*\*

rasch

Zu der Sie mich nicht verpflichten?

### DER ALTE HERR

Machen Sie mich Ihnen nicht aufdringlich.

# HERR VON \*.\*

sich setzend

Sie öffnen eins der Zimmer —

### DER ALTE HERR

Gleich wird es lebendig in den Nischen und hinter den Wandschirmen. Es kichert und küßt—

#### HERR VON \*.\*

Das Karussell Ihrer Anekdoten kommt in Bewegung, und eine hetzt die andere in endlosem Kreis.

### DER ALTE HERR

Manchmal überstürzen sie sich auch und kollern paarweise auf den Fußboden.

#### HERR VON \*.\*

Jedesmal der Höhepunkt!

#### DER ALTE HERR

Die unentbehrliche Pointe!

Er lacht lautlos und wischt sich Tränen.

## HERR VON \* \*\*

War es so amüsant?

#### DER ALTE HERR

Heute habe ich mich im runden grünen Kabinett niedergelassen. Das hat eine köstliche Geschichte gesehen. Das Fräulein von —

#### HERR VON \*.\*

Auch Namen?

## DER ALTE HERR

Tadeln Sie das? Ich wäre glücklich, wenn ich mit einem Zötchen auf die Nachwelt käme. Ich verabscheue die Diskretion, die mir meine Unsterblichkeit unterschlägt! — — Rund wie eine Made und verliebt wie ein Hornkäfer war das Persönchen. Wenn sie zwei Beine sah, geriet sie in Verzückung. Sie miaute förmlich mit den Augäpfeln. Sie verfolgte ihre Unschuld, wie sich Frau von —

Er legt zwei Finger auf den Mund.

einmal ausdrückte. Aber sie überrumpelte sie

nicht. Gern hätte sie sich Unterstützung bei Herrn von —

Wieder Finger am Mund

verschafft. Der schönste Mann im Salon. Bei seinem Anblick steigerte sich ihr Miaunieren jedesmal zum Konzert. Doch Herr von - war unmusikalisch. Eine Katastrophe für die Kleine! -Wir fürchteten für ihren Verstand und beschlossen, sie zu heilen. Herr von - mußte ihr ein Briefchen schreiben, das sie in das grüne Kabinettchen lud — während wir im Vorgarten ein Feuerwerk abbrannten. Natürlich wußte jeder um den Streich. Herr von - hatte sich beizeiten hinter ein Gebüsch versteckt — und zur angegebenen Stunde verschwindet denn auch unsere Freundin vom Rasen und huscht hier ins Haus! - Raten Sie, wer auf sie im Kabinettchen wartete? — Die dressierte Dogge des Herrn von -!

HERR VON \*.\*

Und?

DER ALTE HERR

Was - und?

HERR VON \*.\*

Die Pointe!

DER ALTE HERR

Die fehlt Ihnen?

## HERR VON ...

Soll ich den Witz bringen?

#### DER ALTE HERR

Ich bin neugierig.

## HERR VON \*.\*

Die verliebte Kleine kehrt in den Vorgarten zurück und tritt inmitten der Gesellschaft auf Herrn von —, den das Feuerwerk beleuchtet, zu mit diesen Worten: Mein Herr, ich wußte bisher nicht — daß Sie ein Hund sind!

# DER ALTE HERR

lachend

Das wäre zum mindesten doppelsinnig gewesen!

#### HERR VON \*.\*

Wie alle Tiergeschichten!

### DER ALTE HERR

Mit einer Ausnahme! Die spielt in diesem Zimmer. Die Urheberin war die dürre Frau von —

Er schlägt sich auf den Mund.

Gepriesen sei ihr Andenken dafür! — Man hätte van ihr nach Reizen gesucht wie in einer Schachtel Nadeln nach einem Wollknäuel. Sie hätten sich die Finger geritzt an den Kanten ihres spitzen Skeletts! — Mit anzüglichen Bemerkungen

wurde sie bei jeder Gelegenheit bombardiert. Wir juckten uns schon, wenn sich Frau von im Nebenzimmer aufhielt! Da wollte sie sich eines Abends revanchieren. Sie hatte sich eine beträchtliche Anzahl Flöhe gefangen - oder einfangen lassen, wie ich zugeben muß, da die Kreatur an ihrem Leder wohl vergeblich nach Quellen gebohrt hätte! - und die blutgierigen Tierchen mehrere Tage ohne Nahrung eingesperrt! Ich hatte damals eine ziemlich zahlreiche Gesellschaft schöner Damen und Herren hier versammelt. Bei gutem Moment erhebt sich Frau von - aus ihrem Sessel und stellt ein goldenes Döschen dort auf das Kaminsims und ich vernehme die Mechanik des Sprungdeckels. Danach entschuldigt sie sich mit plötzlicher Unpäßlichkeit, die sie zum frühzeitigen Aufsuchen des Betts zwingt.

Er lacht in sich hinein.

## HERR VON \* \*

Verging Ihnen gründlich die Lust zu weiteren Sticheleien?

# DER ALTE HERR

Das Gegenteil war die Wirkung! — Wie die ersten Anzeichen der Invasion zu spüren waren, entstand eine kleine Unruhe. Der eine scheuerte sich unauffällig, der andere rückte die Schulter — zuletzt ließ es sich nicht mehr verbergen.

Unsere Vermutung bestätigte sich, als sich im Döschen auf dem Kamin ein verreckter Vertreter dieser Spießträger fand. Frau von — hatte uns Flöhe angesetzt! — Die Situation wurde rasch unerträglich. Wir hätten zehn Hände haben müssen, um uns zu schaben. Auch war es bald nötig, sich Hilfe bei seinem Nachbar zu erbitten, weil man die hinterlistigeren Stiche nicht selbst erreichen konnte. Zuletzt gab es kein Halten mehr. Die Pusteln lohten wie Brand. Man mußte jucken oder sterben. Das Licht wurde ausgelöscht — und nun konnte man ohne Scheu einander helfen. Und man ließ sich helfen! — Hell habe ich an dem Abend hier nicht mehr gemacht!

# HERR VON \*\*\* steht auf — geht vom Tisch weg.

#### DER ALTE HERR

Ganz Paris beneidete uns später um die Flöhe der Frau von —. Man stürmte wochenlang dies Zimmer, um den Schauplatz der Flohhatz wenigstens gesehen zu haben. Die tolle Nacht wurde legendär, und wo man zwei Verliebte beobachtete, pflegte man bald zu sagen: sie fangen Flöhe aus dem Döschen der Frau von —!

#### HERR VON \*.\*

nach einigen Schritten zum Tisch — kehrt um. An einem Fenster, die Scheibe trommelnd.

nach langem lautlosen Lachen

Wo sieht man sich heute? Hat man seinen erklärten Mittelpunkt? Berichten Sie mir. Ich bin draußen in meinem Waldschlößchen auf knappe Kost gesetzt!

HERR VON \* \*

Man bevorzugt die Oper.

DER ALTE HERR Gibt es ein glänzendes Ballett?

HERR VON \* .\*

Alles tanzt - vom König bis zum Friseur!

DER ALTE HERR

Wie? Was? Man tanzt in der Oper? Was ist das für ein Einfall?

HERR VON \* \*\*

Die Majestät hat sich in die Beine einer Tänzerin vergafft — und nun regiert dies frohe Beinpaar!

DER ALTE HERR

Liebt sie der König? Liebt sie ihn wieder?

HERR VON \*.\*

Sicher liebt sie auch ihn!

Aber es ist nicht weit vom Skandal? Sie betrügt die Majestät bereits?

HERR VON \*.\*

Nicht mehr als jeden anderen!

DER ALTE HERR

Ist es heraus - oder Gerücht?

HERR VON \* \*

Ein Singsang auf der Gasse!

DER ALTE HERR

Und man läßt sie nicht fallen?

HERR VON \*.\*

Ein Reiz mehr! Denken Sie doch: die Brünstigkeit lodert geiler, wenn sie sich der Gemeinheit vermischt! Mittags der König — nachts der Friseur!

DER ALTE HERR

Trällert man ein gepfeffertes Liedchen?

HERR VON \*.\*

Nicht kräftiger, als der majestätische Liebhaber den Ton bestimmt!

DER ALTE HERR

Was gibt er an?

## HERR VON \*.\*

Er verehrt seiner Freundin einen Ring mit einem geschnittenen Stein — dessen Gegenstand nicht zu erzählen ist!

DER ALTE HERR

Aber auf jedermanns Lippen zischelt?

HERR VON \*.\*

Schon die Unmündigen lallen den Reim!

DER ALTE HERR

Ein untrüglicher Beweis —

HERR VON \*.\*

Am Ring, welche Dirne man unterm Dache hat!

DER ALTE HERR

Außerordentlich!

HERR VON \* .\*

Übertreffen wir jetzt Ihre Dogge und Flöhe?

DER ALTE HERR

Wann tanzt man in der Oper?

HERR VON \*.\*

Montags.

DER ALTE HERR

Heute! — Wie erscheint der König?

## HERR VON \* \*\*

Kostümierte Bälle sind seine Erfindung!

## DER ALTE HERR

Was stellt man vor?

# HERR VON \*.\*

Heute abend sind sie Chinesen!

#### DER ALTE HERR

Chinesen — unsere Damen in knappen Röckchen?

## HERR VON \* .\*

Wenn eine Tänzerin kommandiert, läßt man die Beine sehen!

#### DER ALTE HERR

Damit haben Sie uns übertrumpft! — Jung sein — jetzt jung sein —! Man hat doch immer seine Zeit versäumt, und lebte man bis zum jüngsten Tage!

## Ans Fenster gekommen

Das große Opernhaus voll Chinesen. Und die Majestätstößt sich die Ellbogen im Gedränge! — Sehen Sie hin, ich bezeichne Ihnen jedes Haus von hier aus —: das breite schwarze Dach — das mit schrägen Flächen wie ein Sargdeckel aufliegt — das ist die Oper! — Still! — — Hört man nicht auch die Ballmusik? — Helles Kreischen von Frauenstimmen? — — Ganz

<sup>2</sup> Der Brand im Opernhaus

Paris tobt dort im Ballett von tausend Tänzern

— Das ist Triumph: — Ball im Opernhaus!

# HERR VON \*\*\*

#### Licht!

Der Diener kommt und entzündet auf dem Kamin. Dann schließt er die Gardinen vor Fenstern und Glastür der Hinterwand.

## DER ALTE HERR

Gut — Vorhang auf das Panorama. Die Beziehungen sind einigermaßen erkaltet — von meiner Seite höchst unfreiwilligerweise. Eine Zeitlang bleibt es noch Panorama — zuletzt wird es ganz finster. Dann halten die Würmer ihren Ball im Haus von knöchernen Säulen. Ein lüsternes Völkchen!

Der Diener ab.

## HERR VON \*.\*

am Tisch stehend

Sagten Sie nicht vorhin —: Sie würden mich von einer Verpflichtung — Halten Sie mich nicht für unhöflich!

# DER ALTE HERR

setzt sich wieder hin.

Sie würden mir keine Veranlassung geben.

### HERR VON ...

Als Sie den Wunsch äußerten, trug ich kein Bedenken: Sie kommen alle zwei, drei Monate nach Paris — um Erinnerungen zu beleben.

#### DER ALTE HERR

blickt belustigt aufmerksam zu ihm auf.

Auf diesen Punkt unseres Handels bestehe ich!

HERR VON \* \*\*

Nachträglich sträube ich mich!

DER ALTE HERR
Aber darüber fordere ich nichts!

HERR VON \* \*\*
sieht ihn an.

DER ALTE HERR klopft seinen Arm.

Ich unterhalte mich hier vortrefflich mit meinem Karussell. Vollziehen Sie Ihre Metamorphose zum Chinesen!

HERR VON \*..\*

Was soll das?

2\*

DER ALTE HERR

Daß ich auf Ihre Gesellschaft keinen Anspruch erheben darf — wenn in der Oper Ball ist!

# HERR VON \*\*\*

Sie übertreiben die Rücksicht.

### DER ALTE HERR

Um eine kostbare Viertelstunde habe ich Sie schon gebracht. Ein Herr unseres Standes und nicht schon zu Anfang auf dem Ball. Die Damen werden Sie sticheln: hat der Herr ein Liebchen in der Vorstadt, daß er sich verspätet? Riecht es nicht nach muffigem Bettzeug um ihn? Die Schmach ist unauslöschlich. Sie werden sie nur auf hundert Sofas tilgen können. Eine Arbeit, mein Lieber, eine verteufelt anstrengende Buße!

# HERR VON \*\*\* beherrscht

Würden Sie nicht vorziehen, ein Haus zu meiden — in das ich mein Liebchen aus der Vorstadt gebracht habe?

## DER ALTE HERR

Vorübergehend — bis die Zimmer gut gelüftet sind, wie ich damals wegen der Flöhe für einige Zeit mich ausquartierte!

## HERR VON \*.\*

Und wenn das Liebchen im Hause bleibt?

Affen Sie mich?

## HERR VON \*.\*

Heute kann ich Ihren alten Geschichten eine neue folgen lassen. Nur geraten Sie dabei in Nachteil — denn ich bringe eine Nutzanwendung! — Hörten Sie vom Salon der Frau von — Keinen Namen auch von mir!

## DER ALTE HERR

Leider hörte ich nur von sehr originellen Launen einer —

## HERR VON \*.\*

Sie sind wert niedergeschrieben zu werden. Eine vor allen anderen!

## DER ALTE HERR

Foltern Sie nicht meine schwache Geduld!

# HERR VON \* .\*

So neugierig erwarteten auch wir das Fest, zu dem Frau von — eingeladen hatte. Nur Herren. Und mit peinlicher Auslese. Sie trommelte sich die frechsten Gecken zusammen. Man versprach sich einen Abend unerhörter Ausschweifung. Die Vermutungen machten uns die Köpfe heiß — wir lebten die Tage vorher bereits in einem wüsten Fieber!

Waren auch Sie unter diesen Bevorzugten?

## HERR VON \* \*

Konnten Sie zweifeln? Mein Ruf stand in Blüte — ich hatte Bewunderer noch unter meinesgleichen!

DER ALTE HERR applaudiert leise.

### HERR VON \*.\*

Wir kommen zu Frau von — ich will sagen: wir brechen ein wie ein Rudel tollster Bestien — — und haben vor uns eine Schar Mädchen - gleichförmig alle auf die schlichteste Art gekleidet. "Meine Herren" - mit vollendeter Harmlosigkeit vermittelt Frau von - die Bekanntschaft - "ich habe mir die Töchter des Waisenhauses für diesen Abend ausgebeten, unterhalten Sie die jungen Damen und verbreiten Sie den Ruhm Ihrer guten Manieren!" — — Ich gestehe Ihnen, wir gerieten in tödliche Verlegenheit. Wie die Klötze hockten wir auf unseren Stühlen - und stotterten mit den Worten wie die Schulbuben. Hier gab es kein Echo für unsere Anzüglichkeiten - hier verstand man nicht den Doppelsinn von Phrasen, die uns so geläufig wie sie schlüpfrig sind. Die Gemeinheit konnte sich nicht reiben - da zerknitterten wir zu losem Zunder! Leichen saßen da — der Anblick schlug mir grausend ins Blut. Das waren ausgeleerte Flaschen — Schläuche — Säcke, nicht Menschen, die atmen und aus dem Wunder der Geburt gewachsen sind. Fahle Fratzen bloß, die sich zur Grimasse eines menschlichen Gesichts knifften — eine schamlose Parodie auf die Schöpfung Mensch!

DER ALTE HERR mißbilligend

Frau von - überschritt die Grenze.

### HERR VON \*.\*

Stürzten nicht Mauern — Türme um, die den Blick versperrten?!

#### DER ALTE HERR

Zog man sich sehr bald verstimmt zurück?

## HERR VON \*.\*

Was weißich von den Leichen! Ich wurde wiedergeboren und lebe kräftiger an jedem neuen Morgen — mit meiner Frau!

## DER ALTE HERR

verblüfft

Sie haben geheiratet?

## HERR VON \* \*\*

Von jenem Abend auf den andern!

Doch nicht —? — Das hat es noch nicht gegeben!

### HERR VON \*.\*

Kein besseres Kompliment für meine Heirat!

#### DER ALTE HERR

Sie erschrecken mich —

## HERR VON \*.\*

Am nächsten Morgen fuhr ich nach dem Waisenhaus — irgendwo liegt es! — ließ die Pflegemutter an den Wagen herausrufen und erklärte, wie ich konnte, mein Vorhaben. Sie mußte die Pfleglinge zusammenrufen und herumfragen. Ich wartete solange am Tor. Nach wenigen Minuten kam sie mit einem Mädchen — ich riß meine Beute förmlich in den Wagen und jagte nach Haus!

### DER ALTE HERR

---Sind alle Waisentöchter himmlisch schön?

## HERR VON \*.\*

Wie fragen Sie?

DER ALTE HERR

Sie griffen ziemlich blindlings zu.

## HERR VON \*.\*

Keusch sind sie!!

Eine Eigenschaft, die das Waisenhaus notwendig unterstützt!

## HERR VON \*.\*

So muß ich sie jetzt hier schützen! — Nun die Nutzanwendung meiner Geschichte. Sie richtet sich gegen Sie! — Dieses Zimmer hat einen neuen Bewohner: mich! — Alles an mir ist verwandelt. Ich habe mich — mitten unter euch — meilenweit von euch entfernt. Ich bin an dieser Insel gelandet, wohin mir keiner folgen soll. Die Luft weht hier rein und frisch — kein fauler Geruch streicht hier herein. Dies Haus wird euch verboten — ich schloß die Tür — und stieß euch von der Schwelle!

#### DER ALTE HERR

Könnte ich noch Verwüstungen anrichten?

# HERR VON \*.\* gedämpft

Sie sitzen in allen Zimmern — im grünen Kabinett — hier im Zimmer — und von Ihren Erinnerungen, die Sie scharenweise aufbringen, wird es lebendig. Kein Winkel ist mehr stumm. Das flüstert und zischelt wieder, wie Sie hier ankommen. Sie wühlen das auf — was nicht mehr da sein soll!!

— Verabschieden Sie mich morgen schon zeitig?

HERR VON \* .\*

Heut abend!

#### DER ALTE HERR

— Lassen Sie Ihrem Hunde pfeifen?

Schall von scharfen Pfiffen.

Der Köter wird mich doch nicht im Vorgarten stellen!

Er ist aufgestanden — schlägt die Gardine der Glastür spaltbreit zurück.

Verdammte Finsternis!

Seine Aufmerksamkeit wird gefesselt.

### HERR VON \*.\*

links - winkt.

Der Diener bringt Mantel und Hut des alten Herrn.

### DER ALTE HERR

Illuminiert man — die Oper?

Zu Herrn von \*\*\*

Gehört das zum Programm Montags? — Was pfeifen sie nur? — Das rennt in der Straße —!

Die Gardine zufallen lassend

Wird mir der Vorzug eines Handkusses gegönnt?

HERR VON \*.\*

Meine Frau — schläft!

Haben Sie mich sehr verleumdet?

HERR VON \*.\*

# DER ALTE HERR

Das Karussell — mit baumelnden Fähnchen und in den lackierten Kutschen — Gesellschaft!

Er gibt Herrn von \*\* die Hand.

Jetzt haben Sie hier Ruhe davor — und reine Luft!

Er hat Hut und Mantel.

Der Diener öffnet vor ihm die Gardine.

#### DER ALTE HERR

Teufel — das macht sich mächtiger! Ein hoher Feuerschein ist draußen ausgebrochen: er flackert auf und fällt zusammen. Immer Pfeifengellen.

### DER ALTE HERR

Das ist doch — Feuer!

HERR VON \*.\*

Brennt es in der Stadt?

## DER ALTE HERR

Warten Sie doch — ich unterscheide jedes Gebäude von hier aus — —

# HERR VON \*\*\*

# DER ALTE HERR erregt

Links der stumpfe Kirchturm — rechts das Schornsteingewirr — das sind meine sichern Merkmale! — mitten die breite schwarze Fläche — wie ein Sargdeckel — In der Oper ist der Ball?!

# HERR VON \*.\*

Sie täuschen sich.

Eine scharfe Trompete.

## DER ALTE HERR

Alarm!! — Die Oper brennt!! — — und tausend Tänzer auf dem Ball!!

## HERR VON \*.\*

Ein unbeabsichtigtes Finale.

#### DER ALTE HERR

Ein Feuerwerk, das mir Paris zu meinem endgültigen Aufbruch spendet. So muß es sein!

# HERR VON \*.\*

Sind Sie nicht zu anspruchsvoll?

## DER ALTE HERR

Paris läßt seine Freunde nicht im Stich. Kann es mich die letzte Nacht den Wanzen eines Hotelbetts ausliefern? — Vorwärts, es ist für Unterhaltung gesorgt: jetzt springen mir die Chinesen auf dem Straßenpflaster zu!

Der Diener begleitet ihn - ab.

Herr von \* verharrt in Beobachtung des Feuerschauspiels.

Der Diener kommt zurück.

#### HERR VON \*.\*

Schließe wieder.

Er tritt zum Tisch. — Der Diener zieht die Gardine vor die Glastür.

Stelle Licht her.

Der Diener trägt einen Leuchter auf den Tisch. Mit einem Wink nach dem anderen Leuchter auf dem Kamin.

Lösche aus.

Diener tut es.

Diener links ab.

Herr von \* \* setzt sich und vertieft sich in das Buch.

Draußen hat sich der Feuerlärm gesteigert: Trompetensignale aus allen Richtungen. Pfeifen schrillen ununterbrochen. Bald Trommelwirbel. Noch Glöcken.

## HERR VON \*.\*

winkt von links. Der Diener kommt.

Im Hause soll sich alles still verhalten. Wer Neugierde zeigt und mit einem Fenster klappt, ist entlassen. Ist einer von euch heut abend draußen?

Der Diener schüttelt den Kopf

So sichre die Tür in den Vorgarten.

Der Diener öffnet die Gardine — durch die Glastür ab — kommt wieder — zieht die Gardine vor — links ab.

## HERR VON \*.\*

wieder am Tisch - lesend.

Der Klopfer dröhnt auf die Vorgartentür.

Der Diener tritt links ein.

## HERR VON \*..\*

nach ihm aufblickend

Es läuft jemand zu, den es reizt, von dem Ausbruch des Brandes zu berichten. Laßihn klopfen.

Der Diener ab.

Schneller und stärker werden die Schläge.

## HERR VON \*.\*

steht auf. - Der Diener von links.

Es könnte meine Frau wecken. Schick' den Menschen weiter.

Der Diener reißt die Gardine auf - hastet hinaus.

# HERR VON \* \*\*

vor dem gewaltigen Feuerschein, der jetzt den Himmel bedeckt, steht betroffen. Dann geht er hin, schließt die Glastür, die der Diener offen ließ — will zum Tisch.

Hinter der Glastür wird der Logenschließer sichtbar — deutlich sucht er nach der Klinke.

# HERR VON \*.\*

dreht sich um - mit raschen Schritten zur Tür, macht auf. Bursche, bist du einfältig?

#### LOGENSCHLIESSER

taumelt herein. — Seine überladene Livree ist verwüstet und zeigt Spuren von Wasser. — Er will sprechen — keucht.

### HERR VON \*.\*

zum Diener, der auftaucht

Schwatze mit deiner Sippe an der Straßenecke!

#### DIENER

Ich kenne den nicht!

#### LOGENSCHLIESSER

Ich bin — Logenschließer — — in der Oper —!

## HERR VON \*.\*

Willst du mir Unrat durch die Tür schleppen?

#### LOGENSCHLIESSER

Die chinesischen Lampions — — von Papier — — fingen Feuer — — an den Schnüren lief es hin — —!

### HERR VON \*.\*

Schlägst du schon Kapital aus der Katastrophe und trägst den Bericht auf Bezahlung herum?

#### LOGENSCHLIESSER

Ich bin bezahlt — — wenn ich laufe — —!

### HERR VON \*.\*

Geschont hast du dich nicht - dein Affenputz

lottert erbärmlich! — nur hast du dich im Haus geirrt!

#### LOGENSCHLIESSER

Sie -- -- lebt!!

## HERR VON \*.\*

——? Ich habe keine Geliebte auf dem Chinesenball.

## LOGENSCHLIESSER

Alle andern in den Logen brennen — — weil sie die Türen gleich eindrückten — — und die Flamme nachschlug — —!

## HERR VON \* \*\*

Ich bin nicht Liebhaber deiner davongekommenen Dirne.

#### LOGENSCHLIESSER

In ihrer Loge war die Gardine vorgezogen — — die hielt den Luftstrom zurück — — das war ihre Rettung! — — Über die Schauspielertreppe führte ich sie hinunter — — auf der Straße brach sie zusammen! — — Sie erholt sich — — ich habe mich bereden lassen — — und bin hergerannt — —: Ihre Frau ist aus dem Flammenmeer geborgen — — und kommt — kommt mir nach!!

Bist du noch nicht nüchtern von genaschten Flaschen — oder schon irrsinnig vorrSchreck?

#### LOGENSCHLIESSER

nach draußen

Gott sei uns gnädig, da bleibt kein Stein auf dem andern — und zermalmt noch, was schon verkohlt ist!!

Er sieht noch nach Herrn von \*, \*, ab.

Der Diener folgt ihm.

HERR VON \* \*\*
steht unbeweglich.

Der Diener kommt zurück.

#### DIENER

Soll ich — — die Vorgartentür riegeln?

HERR VON \*\*\*

### DIENER

wartet - dann links ab.

## HERR VON \*.\*

bleibt steif und starrt auf die Glastür, die offen steht.

Der Brandlärm ist zu ungeheurem Getöse angeschwollen. Jetzt laufen auch Menschen in der Straße — schreien sich zu. Donnerndes Fuhrwerk über das Pflaster.

In der Chinesentracht gelb — wie ein Streifen Flamme, mit den erregten Gliedern züngelnd — Sylvette unter der Tür.

3 Der Brand im Opernhaus

#### SYLVETTE

mit einem Schrei — aus Entsetzen und Jubel geformt Ich — — lebe!!!

HERR VON \*\*\*
rührt sich nicht.

#### SYLVETTE

Lief der Schließer zu dir? — Erst wollte er den Weg nicht machen — ich bettelte und küßte seine Hände — ich ließ seinen Hals nicht los — meine Ringe verschenkte ich ihm — —: weil ich lebe!!

## HERR VON \*.\*

ist an den Tisch zurückgewichen — mit der Handfläche drückt er ein paar Kerzen aus.

#### SYLVETTE

taumeligen Ganges zu ihm hin

Nein — dem hast du das nicht geglaubt — der sagte das nur — es lärmt mit Worten und fängt den Sinn nicht: ich — — lebe!!

Sie umfaßt seine Brust.

HERR VON \*\*\* stemmt sich gegen den Tisch.

## SYLVETTE

Sie brennen unten im Saal — auf der Bühne — rundum in den Logen —! In den Gängen

stehen sie gedrängt und sinken nicht um — das Feuer tanzt über sie — ihre Gesichter platzen und können nicht mehr schreien! — Keiner kommt mehr heraus — — nur ich lebe!!

## HERR VON \*\*\*

biegt sich weit von ihr weg.

#### SYLVETTE

Wo sind deine Arme? Fürchtest du dich?

Aufgepeitscht

Habe ich Funken im Haar? — Wo? — Knistert es im Rücken? — Schlage doch die feurigen Körner weg — sie regnen überall in der Luft! Sich vor ihm drehend — schreit sie auf und läuft nach der Glastür, die sie zuschlägt. Mit Mühe zieht sie auch die Gardine vor.

Hilf mir doch — — wo sind die Leute? — die schwere Gardine — — die ist dicht — — die läßt nicht durch — — das Brennen — — und Schreien!

Atmend lehnt sie sich an den Vorhang.

Jetzt ist es hier still — und dunkel geworden.

HERR VON \*.\*

— — Wer — —

SYLVETTE

lauscht auf.

Wer ---

#### SYLVETTE

bei ihm - in sein Gesicht küssend

Ich bin entkommen — aus der Hitze — — aus dem Brand — — ich lebe!!

## HERR VON \* \*

mechanisch

Wer ---

#### SYLVETTE

Sie tanzten noch, als sie schon brannten. Die Flamme griff immer beide und stand auf ihnen wie ein Turm, der von den Schuhen nach den Haaren wuchs und über sich schoß. Gräßlich drehte sich die Feuersäule mit!

## HERR VON \*\*\*

Wer — —

## SYLVETTE

Das Orchester grölte noch — da brannten die Flöten vorm Munde — Geigen explodierten am Kinn. Durch jähe Stille rauschte das Feuer und herrschte nur noch im Raum!

## HERR VON \* \*

Wer — — ---

#### SYLVETTE

Wir tanzten nicht beim Ausbruch des Brandes. Wir hatten unsere Loge aufgesucht, die bestellt war. Wir wollten essen — und ausruhen. Ich war müde geworden und wir gingen hinauf. Wir hatten den Vorhang nach dem Saal zugezogen —

## HERR VON \*.\*

Wer — —

#### SYLVETTE

Da stach die Flamme nicht gleich herein. Ich schrie — und der Schließer stieß die Tür ein — und riß mich in den Gang — über Treppen hinab — ich sah nicht mehr hinter mich —

#### HERR VON \*.\*

Ob einer in der Loge verbrannte?!

#### SYLVETTE

Ich war gerettet!!

## HERR VON \*.\*

Wer - hat - dich -

#### SYLVETTE

starrt ihn mit vollem Staunen an.

## HERR VON \*.\*

Wer hat dich — aus meinem Haus — — in die Oper — auf den Ball — — in die Loge — —

#### SYLVETTE

sieht ihn unverwandt an.

## HERR VON \*.\*

Wer ist — — der dich — — Mit fast erwürgendem Schrei

— — gebraucht hat?!!

#### SYLVETTE

Willst du das - jetzt fragen?

### HERR VON \*.\*

Das frage ich nicht — — das plärrt sich — —

## SYLVETTE

Ich lebe — — und du fragst danach?!

# HERR VON \*,\*

die Backen — mit der Zunge pendelt es — die kollert gedunsen — heraus rollt die Frage — die ins Haus poltert — und von den Wänden hallt! — Ich will nicht fragen! Ich will nicht! Ich will mit dieser Frage nicht die Zimmer bevölkern! Es zischelt wieder in den Winkeln — die Tapeten kichern — der schwüle Wind bläst herein! — Ich wehre mich gegen den wüsten Einbruch. Ich schlug die Türen vor ihm zu — jetzt schleift er durch

Spalten und Ritzen — und ballt sich zur Wucht mitten im Haus!

Er steht dicht vor ihr.

## SYLVETTE

wirft die Arme an seinen Hals.

Ich lebe, Liebster. Fasse nach mir — nicht die Spitzen meiner Finger sind versehrt — kein Fleck zerstört die Haut — du mußt mich sehen, wie ich unverändert bin!

HERR VON \*,\*

sich losmachend

Ich will atmen ---

SYLVETTE

Uns küssen!

HERR VON \*,\*

Der Dunst um dich entzündet die Luft -

SYLVETTE

Ich komme aus Qualm, der beizt!

HERR VON \*.\*

Das dringt nach mir —

SYLVETTE

Ich lebe dir nackt!

HERR VON \* \*\*

verstummt.

### SYLVETTE

an ihn geschlungen

Sprang ich nicht aus Feuer, das nach allen griff? Der Tod ist heiß, den tausend jetzt sterben. Die liegen schwarz und fremd!

Hingerissen

 Ich hungere nach Leben — das Blut bläht in mir — ich bin gefüllt mit allen tausend Leben, die verbrennen — und Leben verlangen mit brünstigster Begehrlichkeit! — Ich habe noch nicht gelebt, jetzt lebe ich erst!

HERR VON \*,

Nein!!

SYLVETTE nach ihm greifend

Deine Arme auf mir!

HERR VON \*.\*

Nein!!

SYLVETTE

Deine Hände nach meinem Nacken!

HERR VON \* \*

Die tasten nichts — — die fassen ins Leere!

SYLVETTE

Findest du mich nicht?

Durch Luft tappt der Griff — und stößt an nichts Dichtes!

SYLVETTE Leib an Leib

Hier bin ich!

HERR VON \*.\*

Wo? — Ich gehe — und gehe durch dich. Kein Hemmnis!

SYLVETTE

Deine Lippen an meine!

HERR VON \*.\*

Sie saugen Wind und schmecken nichts!

SYLVETTE

Mein Mund ruft dich!

HERR VON \*.\*

Kein Hauch formt Stimme hier!

SYLVETTE

Ich lebe dir!!

## HERR VON \* \*\*

Der Brandlärm tost. Da triumphiert das Verderben. Verloren bleibt, wer in der Hölle tanzte. Kein Leben ist zu retten — laßt uns die Toten bergen!

Er läuft nach links, klatscht in die Hände.

Holla — aufgewacht. Kann einer beim Weltuntergang schnarchen?

Der Diener kommt.

Mensch, bist du ein Eisklotz, der sich am Feuer nicht hitzt? Hüte — Mäntel, wir kommen verspätet an und stöbern in Zunder!

Er zieht von Fenstern und Tür die Gardinen zurück.

Mächtiges Feuerwerk — Ausblick hinaus! — Brand über die Menschheit gegossen, die jubilierte. Hitziges Strafgericht — ausgebrochen vorm jüngsten Tag. Tausend für diesmal — diesmal die schlimmsten tausend. Das lebte wüstestes Leben —

er dreht sich Sylvette zu

— aber die Toten sind rein! Der Diener mit H
üten und M
änteln von links.

## HERR VON \*.\*

Du mit. Vorwärts. Und einem Karren gepfiffen — und Fuhrlohn ausbedungen, daß sich der Kutscher nicht sträubt, wenn ihm die Fracht ungeheuerlich vorkommt!

Beide durch die Mitteltür ab.

## SYLVETTE

steht und sieht nach.

Zu äußerstem Getöse hat sich der Brand erhoben. Der Tumult von Glocken und Signalen orgelt durch die Luft. Schein und Schall füllen das Zimmer.

## ZWEITER AUFZUG

Sylvette in selber Stellung — starrend zur Tür. Brandschein und Feuerlärm unvermindert dauernd. Rattern eines Wagens. Torschlagen. Stimmen.

## HERR VON ...

in der Tür - zurücksprechend

Her ihr — wo ich bin! — Bleibt auf dem Kies — das Gesträuch hat Dornen und faßt den Mantel — da enthüllt sich Gräßliches! Diener und Kutscher tauchen auf — zwischen sich tragen

Diener und Kutscher tauchen auf — zwischen sich tragen sie in den Mantel des Herrn von \*\* gewickelt etwas von der Länge eines Menschen.

## HERR VON \*.\*

Weiter. In die Bibliothek. Da herrscht im halben Dunkel Feierlichkeit! — Mit Vorsicht, Leute — das zerbricht, tretet ihr fehl! — Da sind wir am Ziel!

Rechts hinein.

Diener und Kutscher folgen.

# HERR VON \*\*

Auf den Tisch - hebt auf - und langsam

nieder! — So — so! — Das spürt die Härte des Holzes nicht mehr — das ruht wie auf seinem Bett!

Kutscher kehrt schnell zurück und wartet an der Tür hinten.

# HERR VON \*\*\*

Wo ist der Kutscher? — Kerl, du läufst ohne Lohn weg?

# KUTSCHER macht eine zitternde Geste.

## HERR VON \*.\*

Schüttelt's dich? Hast du die Beherrschung verloren? Ein Baumstamm von Mensch, wie du bist? Hast du das in deiner Kutsche noch nicht gefahren? Ein stummes Liebchen — was? Und der Liebhaber von wilder Geschwätzigkeit?

## **KUTSCHER**

Bezahlen Sie mich jetzt!

## HERR VON \* \*\*

Hand auf — da. Andere Hand auf — da! Und findet sich Asche in den Polstern — neue Polster kaufe dir auf meine Rechnung. Ich vergüte, wo ich verunreinige!

Kutscher ab.

Diener von rechts.

zu ihm

Lichter herein. Die müssen daneben stehen Er nimmt einen Leuchter vom Kamin, entzündet die Kerzen am Leuchter auf dem Tisch — gibt den brennenden Leuchter dem Diener.

Trag weg!

Diener rechts hinein. —Noch einen Leuchterholend —rufend Stell' links beim Kopf. Oder unterscheidest du nicht, wo Kopf und Füße sind? Das ist wohl schwierig. Ich helfe dir.

Mit dem Leuchter rechts hinein. Drinnen

Das ist Kopfende! — Wie klein ein Kopf werden kann — wunderlich, was? — wie ein Ei! — — Würdig aufgebahrt — ich habe meine Schuldigkeit getan!

In die Tür - mit dem Diener - tretend

Schön — der flackernde Schimmer der Flämmchen — hin zueinander — wegzüngelnd. Ein sonderbares Spiel von Suchen und Trennen im Verbrennen! — —

#### Lebhaft zum Diener

Aber ich habe sie doch geborgen! Sie schrieen gewaltig auf — die Gaffer — als ich hineinlief in den sprühenden Hexenkessel. Da war ich, der sie im Augenblick den Brand vergessen ließ! Und ich kam wieder heraus — mit meiner Last vor dem Leib. Ein Schrei von tausenden Kehlen johlte bei meiner Ankunft los! — Ich hatte gefunden, was ich suchte.

## DIENER

scheu

Wer ist das?

## HERR VON \*.\*

Wer das ist? Für wen springe ich ins Flammenmeer — in den Einsturz von Wänden und Balken? Für einen Knopf, der mir von der Tasche sprang? Für ein Taschentuch, das ausflatterte? Du zweifelst?

#### DIENER

Ich - weiß nicht!

## HERR VON \* \*\*

Mein Weib holte ich heim — zu mir — ins Haus — in den Schutz meines Dachs! — Wen sonst?

## **DIENER**

wirft den Blick nach Sylvette — stammelnd
Da — —!

## HERR VON \* \*\*

Siehst du Gespenster? Bist du blöde im Anblick des großen Feuers geworden? Fliegen dir noch Funken vor Augen? Hat sich dein Gesicht verdoppelt? Siehst du etwas?

## DIENER mit vager Geste

Da - -!

HERR VON \*\*\*
sich schroff umwendend

Wol

DIENER

Da doch — —!

## HERR VON \* \*

Reib dir die Wimpern. Hier ist nichts! Ich müßte doch auch deine Wahrnehmung machen, wenn sie bestünde!

#### DIENER

stützt sich auf die Wand.

# HERR VON ...

Dir fallen die Knie weg. Was ist denn da? Ich will dir helfen und dich von deinem Traum heilen! Folge mir mit den Blicken!

An Sylvette vorbeigehend—irgendwo stillstehend, zum Diener

Ist es hier? — —

Einen Sessel rüttelnd

Ist es hier? — Ist es hier?

Diener schüttelt den Kopf.

Also, was kann dich äffen? Hier spuken nur Schatten, wenn der alte Herr herumstreift — da wachen sie auf, die lüsternen Lärvchen hinter den Wandschirmen und Tapeten! — Jetzt herrscht hier Grabesruhe! — Leg' dich schlafen — mach' dunkel in deiner Kammer und freue dich deines Schnarchens. Ich sitze zur Wache drin — und da ist nach weiterem Dienst kein Begehr! — Warte: schließe alle Gardinen — was draußen vorgeht, daran nehmen wir hier keinen Anteil mehr!

Diener macht die Tür hinten zu — zieht die schweren Gardinen vor Tür und Fenster. Links ab.

## HERR VON \*\*\*

geht mit festen Schritten an den Tisch — fängt an, die Kerzen des Leuchters auszublasen.

#### SYLVETTE

zum Tisch - reißt den Leuchter zurück.

Nein!

## HERR VON \*,\*

Narrt mich jetzt der Spuk? — Der Leuchter wandert auf dem Tisch? — Mein Blut brüllt in den Ohren? Mich soll die Leiche vor mir selber schützen!

Er will rechts hinein.

## SYLVETTE

vor ihn hin

Ich lebe! -- du lügst: -- ich lebe!

Tanzen noch gelbe Flammen — bin ich noch geblendet? Der Schein war allerdings übermächtig!

## SYLVETTE überstürzt

Ich bin entlaufen — einmal — zehnmal — hundertmal! — Ich log, was ich dir sagte, wohin ich ging. Ich besuchte nicht meine Waisenschwestern — nicht die Waisenmutter — nicht das Waisenhaus — — Ich lief zum Liebhaber — täglich und täglich und täglich! — Ich bin unwahr bis in die letzte Falte meines Denkens — — ich bin eine Dirne bei dir gewesen — vom zehnten — fünften — dritten Tage an!

# HERR VON \*\*\*

Wahrhaftig: das Karussell des alten Herrn dreht sich!

## **SYLVETTE**

Wer das ist, der mich nahm — ganz gleich. Einer wie du — aus eurer funkelnden Welt einer wie du. Sein Wink war wie deiner, dem ich gehorchte. Du schicktest an einem Morgen die Waisenmutter zu uns allen herein, und wer zu dir an den Wagen herauskam — es galt dir gleich. Ein Ding zum Spiel dir — ein Ding zum Spiel jedem, der will — wie du!

4 Der Brand im Opernhaus

## Gesellschaft - die wieder umgeht!

#### SYLVETTE

Ich wußte nicht — ich wußte nichts von dir — von mir! — Du holtest mich in deine Zimmer mit Tapeten und hohen Fenstern. Strahlendes Licht war drin von vieler Sonne, und abends entbrannten die Lüster. Ich war immer mit der Dunkelheit von der Pflegemutter in mein enges Bett gewiesen. Hier blieb die Nacht hell wie der Tag! — Der Tisch trug Teller, die glänzten — Wein war in blanken Gläsern. Ich hatte nur immer einen Blechbecher mit Wasser gehabt! — Mein rauhes Kleid verwandelte sich zu Seide — und ich steckte Ringe mit weißen Steinen an die Finger — —: das Leben wurde zum Traum, in dem man lag und glühte — — und nichts begreift!

## HERR VON \*.\*

Wispern neue Zötchen von den Tapeten?

## SYLVETTE

Ich wußte nicht — — daß du mich liebst! — Ich konnte nicht alles lernen in einer Zeit. Ich sah nur den Glanz, in dem ich stand und staunte. Du warst nicht da — der Schein war da, der mich überflutete! — Ich wußte noch nicht — daß du mich liebst!

#### HERR VON \* \*\*

über sie hinwegsprechend

Tote zwischen den Kerzen — mahlt dein trockner Mund Geräusche?

#### SYLVETTE

Ich wußte nicht — daß du mich liebst! Jetzt lebe ich erst — jetzt bin ich von dir zum Leben geweckt! — Jetzt verliert der Glanz seine Macht — jetzt steht der Taumel still — jetzt bist du zu mir gekommen! Jetzt traf mich deine Wahl aus allen — ich bin es, die du wählst! Ich allein — aus der Schar aller — mich riefst du heraus aus dem Schwarm — mich allein hast du gesucht! — Ich bin dein Leben!

## HERR VON \*.\*

Tote — es wird zu früh zur Auferstehung — der jüngste Tag dauert noch ein wenig!

## SYLVETTE

Küsse dein Leben, das wartet auf deinen Kuß!

--Keiner lebte vorher. Nicht du, bis ich komme

-- ich lebte nicht ohne dies neue Wunder!

-- Küsse mich!

# HERR VON \* \* macht sich kräftig los.

Streifen hier Katzen nachts, die mich anspringen? Klopfpeitsche für das Gelichter!

Er tut Schritte nach links - stillstehend

5 I

Wieder Ruhe? Oder sind es Mäuse, die das verbrannte Fleisch wittern? Die werden sich doch nicht zwischen den Leuchtern zu schaffen machen?

Er will rechts hinein — an Sylvette vorbei.

#### SYLVETTE

die Arme in der Tür ausbreitend

Ich — bin nicht tot!

## HERR VON \*.\*

Tote — ich komme und verscheuche die Nager!

#### SYLVETTE

Ich lebe! — ich will leben! — ich will bei dir leben — morgen und morgen und immer!

## HERR VON \* .\*

Das Gezücht macht sich zudringlich!

#### SYLVETTE

Gestern lebte ich nicht — heute lebte ich nicht — ein Strudel riß mich — ich weiß nicht mehr, wohin — das weiß ich alles nicht mehr — ich will noch leben — leben — leben!!

## HERR VON \*.\*

läuft nach der Mitteltür, zieht die Gardine auf — stößt die Tür zurück.

Da ist Auslauf!

Mitten im Zimmer — mit Händeklatschen scheuchend Gesindel — fort! Gesindel — fort!

## SYLVETTE

steht wie angewurzelt.

## HERR VON \*.\*

Das Tor aus dem Garten ist versperrt — und in die Gasse will es — in die Gosse! Ich mache den Weg frei für den Heimweg!

Er stürmt hinaus.

#### SYLVETTE

beugt sich weit nach der Mitteltür vor. Dann — in Flucht sie vermeidend — läuft sie nach links hinüber — wartet. Dann, als Stimmen draußen laut werden, schiebt sie sich dicht um den Türpfosten links hinein.

## HERR VON \*.\*

in die Mitteltür tretend

Was mache ich da für einen Fischzug aus dem Brodem der Nacht? Ich traue meinen Ohren nicht! Treten Sie ins Licht. Ich werde Sie sehen und wissen, daß die Koryphäe der Oper mir den seltensten Vorzug eines Besuchs gibt. Und nochzudieser unwahrscheinlichsten Stunde. Ich versinke in Staunen. Verzeihen Sie, wenn ich den Rest von Haltung verliere und ganz verstumme!

Opernsänger - in gelbem Chinesenkostüm - folgt ihm.

## HERR VON \*.\*

Oder kommen Sie mir Vorwürfe zu machen? Ich habe den Besuch der Oper in letzter Zeit vernachlässigt. Meine Loge wird eine klaffende Lücke im dichtbesetzten Rang gegeben haben. Das hat Sie unbedingt beleidigen müssen. Fordern Sie jetzt Rechenschaft von mir?

#### **OPERNSÄNGER**

überfliegt den Raum — sein Blick ist gebannt in das Zimmer rechts.

## HERR VON \*.\*

Aber ich will Ihnen Aufklärungen geben. Sie können sie von mir verlangen. Dann werden Sie mir Ihre Bedingungen stellen. Ich nehme sie im vornherein an!

## **OPERNSÄNGER**

schüttelt heftig den Kopf

Nicht Sie -

# HERR VON \* \*

Mit aller Einfachheit: ich war verliebt. Unbändig verschossen — erlassen Sie mir die Einzelheiten, Sie werden sich mit einiger Phantasie ausmalen, wie mich meine Beschäftigung in Anspruch nahm. Jedenfalls schlug mir der Liebestaumel über dem Kopf zusammen. Daß ich mich Ihnen gegenüber ins Unrecht setzte selbst das entfiel mir. Sie konnten — der Gott der Oper! — immer Beachtung verlangen. Ich habe mich schwerster Unterlassungssünde schuldig gemacht — verfügen Sie über mich!

#### **OPERNSÄNGER**

Lassen Sie mich Erklärungen geben.

## HERR VON \*.\*

Ich bin begierig, die Stimme von erhabenstem Wohlklang nur reden zu hören!

## **OPERNSÄNGER**

Ihr gefährliches Wagnis, in das brennende Opernhaus zu dringen, habe ich angesehen. Es wurde die unerhörteste Kühnheit, mit der jemals ein Mensch sein Leben aufs Spiel setzte. Mir stockte der Puls! — Sie kamen heraus — nicht durch ein Wunder heil — das reicht nicht aus! — ich fasse es nur mit einer anderen Deutung: wie müssen Sie diese Frau geliebt haben!

# HERR VON \*,\*

schlägt sich an die Stirn

Jetzt begreife ich! Das hat Sie gepackt. Das war eine Szene, die man nicht umwerfen darf. Das muß durchgespielt werden bis zur schlagenden Pointe. Sie sind ein Genie des Arrangements. Wollen Sie hier singen — oder drin bei der Toten? — Brauchen Sie Publikum? Ein Orchester? — Alles wird beschafft — befehlen Sie nur!

## **OPERNSÄNGER**

Ihr Spott verrät zu sehr, daß Sie kennen — was ich nicht mehr zu enthüllen brauche!

Sie intonieren selbstverständlich a cappella — ich beleidige Sie unausgesetzt!

## **OPERNSÄNGER**

Die Beleidigung erfuhren Sie von mir. — Ich bin hier, um Ihnen Genugtuung anzubieten!

## HERR VON \* .\*

Was soll das?

## **OPERNSÄNGER**

Die Bewunderung Ihrer Tat reißt mir das Geständnis von den Lippen! — Ich bin der Liebhaber!

#### HERR VON \*.\*

sieht ihn an.

## **OPERNSÄNGER**

Das Spiel ist ernst geworden. Sie setzten Ihr Leben noch hinterdrein ein — ich will nicht billiger gespielt haben!

## HERR VON \*.\*

schüttelt den Kopf — führt ihn in einen Sessel und läßt sich im andern nieder.

Was war sie Ihnen?

## **OPERNSÄNGER**

Verwirren Sie mich nicht!

Eines Opernsängers Liebchen! Ein bißchen vom tosenden Beifall der begeisterten Abende. Ein Fünkchen des Lichtozeans im Theater. Ein lockeres Blümchen auf umrankter Bühne Ihrer märchenhaften Triumphe!—Übertreiben Sie nicht, wenn Sie mir antworten!

## **OPERNSÄNGER**

Sie haben mich erschüttert, als Sie hineinliefen, wo alles verbrannte!

## HERR VON \*.\*

Sind also von ihr viel Worte zu machen? Sie halten sich bei der Wahrheit. Das ist gut. Das flößt mir Vertrauen ein — zu Vertraulichkeiten vor Ihnen.

## **OPERNSÄNGER**

Sie verachten mich grauenhaft.

## HERR VON \*.\*

Sie werden meiner Aufrichtigkeit Glauben schenken — später nach diesem! — Es müßte Sie langweilen, wollte ich ein Gemälde entwerfen, das Sie zu gut kennen. Ihr Umgang mit uns — mit den Kavalieren, die die Logen bevölkern und — verzeihen Sie, diese Geringschätzung Ihrer Kunst, sie ist nur zu echt! — nach den Beinen der Tänzerinnen eifriger ausschauen, als Ihrem Gesang ein halbes Ohr

öffnen! — Es ermüdet Sie und enttäuscht Sie auch, denn es läßt sich nicht schildern. Sie haben es erlebt und erleben es weiter — es werden wohl auch täglich stärkere Sensationen erfunden, die sich meiner Kenntnis entziehen, da ich — Stört Sie etwas?

## **OPERNSÄNGER**

hat den Kopf nach links gewendet.

Sind wir nicht allein?

## HERR VON \*.\*

Es ist nichts!

Er steht auf — schließt die Mitteltür, zieht die Gardinen zusammen.

Der Luftzug zischt in den Kerzen! Er kehrt an den Tisch zurück.

Aber Sie werden mich rascher verstehen, wenn ich mit einem Bilde meine Beichte unterstütze. Sie kennen das Gefühl — Sie verbringen Ihre Sommer an der Küste: am schwülen Sommertag das Bad im Meer. Es gibt uns einen Schauder, der nicht nur unsere Haut reizt — bis ins Mark scheinen die Waschungen zu dringen, um uns vollkommen zu reinigen. Wir gehen hervor wie mit einer Läuterung!

## **OPERNSÄNGER**

Sie bestätigen nur, was mir auf dem Opernplatz aufblitzte!

Nun teilt sich Ihnen das andere leicht mit. Mich durchzuckte der Blitz an einem Abend. In seltsamster Umgebung thronte ein Mädchen. Überspringen wir, wo das war! Im Spiegel ihres Antlitzes — von Reinheit offen — grinste mir mein verzerrtes Gesicht entgegen. Es war ein widerliches Erkennen. In jeder Runzel wucherte Scheußlichkeit. Gemeinheit machte sich plump und breit. Der Aussatz war auf mir — der bösere, der aus der Gesinnung keimt! — Ich ging nachher zuhaus hier wie im Fieber herum — und riß mit meiner Ungeduld die Stunden zum Morgen vorwärts — da holte ich mir die Ärztin!

## **OPERNSÄNGER**

Sie wurden nicht ernüchtert?

## HERR VON \*.\*

Ein Engel kam! Segnungen brachen über mich herein — der Unwürdigste wurde emporgetragen zum Himmel. Ich tauchte auf zu reicherer Geburt. Ich wurde reich — mit einemmal hauste ich mit Schätzen — und begriff nicht mehr, wie ich meine frühere Armut ertragen konnte! — Ich schlug zum erstenmal die Augen auf — und war gut! Hier — hinter meiner Brust — perlte im Kristall heller Kern! Ich war — wie sie, die rein war! Wie sie — ein

Kind. — Ein Kind — nicht wahr? — Sie sind ja unterrichtet. Eine kleine Körperlichkeit mit scheuer Hingebung. Aber hingegeben von letzter Erschließung. Kannte sie Künste? War eine Regung Verstellung an ihr? List oder Lockung? Beschönigen Sie nichts — ernüchtern Sie mich nachträglich.

## **OPERNSÄNGER**

Wieviel muß ich Ihnen vernichtet haben!

# HERR VON \*.\* mit vollem Erstaunen

Nichts — da sie tot ist! — Was haftet an ihr — da sie verbrannte? — Weil sie sich Ihnen hingab? Ihnen noch — neben mir? — Ist ihr Leib nicht Zunder? — Was rührt er noch Begierde auf? — Wollen wir die scheußlichste Schändung vollführen — an einer Leiche?

## **OPERNSÄNGER**

Der Sturz aus Ihrer Gläubigkeit muß Ihnen die Erinnerung vergiften!

## HERR VON \*.\*

Das bleibt der Triumph des Todes, der fest errichtet ist. Rütteln Sie nicht an seiner Majestät. Jede Verdächtigung rächt sich furchtbar. Wir werden zu Hunden und ersticken am eigenen Geifer! — Besitzen die Toten nicht die gewaltigste Macht in ihrer Wehrlosigkeit? Stoßen sie nicht unsern Angriff zurück — verächtlich reglos? Ducken wir nicht vor der herrlichen Tyrannei der Schweigenden? Werden wir nicht die Verlierenden mit Rede ohne Widerrede? — Lästern Sie den Tod nicht. Was das Leben versucht — das bringt der Tod in Erfüllung. Sehen Sie mich: mir schien das Vollkommene nahe zu sein — jetzt merke ich erst den klaffenden Abstand!

## Nach rechts zeigend

Sehen Sie die: wo ist noch eine Spur von Makel - von Gemeinheit an ihr? -- Der Tod ist so groß — wie dieser blanke Tisch, auf dem Sie den Staub nicht erkennen - und der dennoch millionenfach Staubkörner trägt! - Biegen Sie die Knie immer vor jedem Toten, wo Sie ihn antreffen — er hat sich mit grenzenlosem Stolz umkleidet! — Aber die Toten sind notwendig - tot daliegen ist der Zwang, dem sich dann keiner entziehen soll! - Ich bin mit der Toten hier glücklich! Ich verschließe dichter dies Haus - und bevölkere die Zimmer mit der großen Vision ihres Todes. Kein Tumult von euch dringt herein - jetzt übe ich die unumschränkte Herrschaft über mein Haus mit letztem Erfolg: die Tote weist euch alle zurück! — — Ist das nicht wundervoll: solche Stille · im Haus? Solche Reinlichkeit der Schwelle?

Muß man nicht Tote bald mehr lieben als Lebende?! — —

#### Er rührt ihn am Arm

Kommen Sie mit —: vor hoher Feierlichkeit wird uns der erste Beweis der Macht dieser Toten: — wir können nicht Feinde an ihrer Bahre sein!!

Er führt den wenig Widerstrebenden mit sich rechts hinein. Sylvette tritt links heraus: in Atemstößen bäumt sich ihr Körper. Schrittweis bringt sie sich in die Mitte des Zimmers. Die Stimme des Herrn von \*\*\* und des Opernsängers deutlich rechts drin.

## HERR VON \* \*\*

Geben Sie mir nun recht: liegt nicht hier auf den Tisch gestreckt die kostbarste Beute, die sich des gefährlichsten Unternehmens lohnt?

#### **OPERNSÄNGER**

Ihr Bild ist ganz in mir erloschen.

# HERR VON \*\*\*

Wird der Sieg des Sterbens nicht vollständig? Fällt mein Eigentum nicht in meine Hände zurück zu meinem einzigen Besitz? — Stimmen Sie morgen in Notre Dame eine Kantate zum Lob der Toten an, die massenhaft unter dem glimmenden Schutt des Opernhauses verkohlen! — Was verdrießt Sie? Kränkt Sie der Vorschlag? Warum wollen Sie die Herzen nicht erheben?

#### **OPERNSÄNGER**

Weil Ihre schöne Tat jetzt befleckt wird!

## HERR VON \*.\*

Reißt man Witze über mich?

### **OPERNSÄNGER**

Schlimmer. Man ahmt Ihrem Beispiel nach!

## HERR VON \*.\*

Das weckt nicht Ihre begeisterte Zustimmung?

## **OPERNSÄNGER**

Die Selbstverleugnung wird mit Geld gestachelt

— und es geht um das feilste Dirnchen von
Paris! Der König hat einen Preis auf die Bergung der Leiche seiner Mätresse gesetzt!

## HERR VON \*.\*

Ist es nicht echte Leidenschaft auch bei ihm?

#### **OPERNSÄNGER**

Dann stürzte er sich, wie Sie, in den Brand!

## HERR VON \*.\*

Seine Spürhunde werden kein Glück haben. Man muß mit den Augen der Liebe suchen ich sage Ihnen, es häufen sich dort die Kadaver. Einer gleicht dem andern. Schwarz sind alle!

## **OPERNSÄNGER**

Man weiß das Kennzeichen!

Unbeirrbar?

#### **OPERNSÄNGER**

Dieser Ring mit dem wüstgeschnittenen Stein!

## HERR VON \*.\*

Still. Das beleidigt die Tote. Und mich. Leisten Sie ihr Abbitte — und mir. Die Luft wird dick mit solchen Erwähnungen. Gleich würgt es im Hals.

Mit unterdrücktem Aufschrei

Das — kann ermorden! — Laufen Sie aus dem Haus — widerstehen Sie der Lockung nicht — raufen Sie sich um den Bettel: es kann ein Erfolg noch über Ihren Tenor von seltenster Größe werden und Sie in der Gnade des Königs zu schwindelnder Höhe schieben: — holen Sie ihm das Liebchen aus dem Brand! Es gelingt — Sie haben es von mir erfahren!

## **OPERNSÄNGER**

in scheuer Hast rechts heraus — stutzt beim Anblick Sylvettes — steht steif.

SYLVETTE sight ihn an.

HERR VON \* \*\*
tritt rechts heraus

Was zögern Sie denn?
Mit Nichtachtung Sylvettes

Finden Sie den Ausgang nicht? Es sind die Gardinen, die verhüllen. Ich will Ihnen öffnen! Er zieht die Gardine auf und stößt die Tür zurück

#### SYLVETTE

mit einem Schrei sich an den Opernsänger werfend

Freund! — — bist du gerettet? —

An ihm tastend.

Dein Haar — — deine Hände — — und dein Mund? Dein geliebter Mund kann mich küssen?

## HERR VON \*.\*

Ich vergaß: Sie brauchen ein Tuch, um das Juwel Ihrer Kehle zu schützen. Ich bediene Sie mit Vorliebe!

Links ab.

### SYLVETTE

Hast du mich gesucht — mich? — mich? Überall schon — bei den Verletzten, die auf den Platz getragen werden — mich? — mich? — Zwischen allen, die in den Straßen flüchten — mich? — mich? Bist du mir nachgelaufen — ohne Furcht in mein Haus? — Freund! — mußt du es wissen: — ich lebe? — ich lebe?!

## HERR VON \*,\*

mit einem Schal zurück

In der Farbe ein Widerspruch zu Ihrer Kostümierung. Doch drapieren Sie ihn mit Geschick

5 Der Brand im Opernhaus

und machen aus dem Unmöglichen noch einen zündenden Auftritt! —

#### Zurücktretend

Ah — ich erkenne, Sie sind nicht mehr allein!

#### SYLVETTE

Zu mir bist du gekommen — um mein Leben verschenkst du dein Leben — um mein Leben!

## HERR VON \*.\*

Ich ziehe mich zurück und gehorche den Gesetzen der Diskretion.

## **OPERNSÄNGER**

Bleiben Sie doch —

## HERR VON \*,\*

Zeuge bei einer Schäferstunde? Aber wie Sie es wünschen. Nur bringen Sie sich um schöne Möglichkeiten in Gesellschaft dritter.

### Lächelnd

Ich warne Sie.

## **OPERNSÄNGER**

Erklären Sie mir —

## HERR VON \* \*

Daß ich den Spaß nicht verderbe? Ich habe meine Freude an Liebschaften. Besonders nach solchem Ereignis. Ein Wiedersehen aus Todesgefahr. Das kann hinreißend sein. Und wenn es auch nur ein Dirnchen ist, das Ihnen nachstürmte und in meiner kurzen Abwesenheit durch die offene Tür hereinwehte — das verringert meine Anteilnahme nicht. Sie werden sich manches zu sagen haben — und wenn ich mein Ohr nicht verschließen soll, höre ich mit Vergnügen zu!

Er läßt sich in einen Sessel nieder.

#### SYLVETTE

zieht den Opernsänger nach einem Sessel.

Setz' dich doch — du bist müde — du mußt dich ruhen!

Sich auf seine Knie schwingend

Nein — das war Schwindel von mir — ich habe kein Mitleid mit dir — ich will nur auf deinen Knien hocken. Du sollst mich besser fühlen — wie ich atme und lache und küsse!

## **OPERNSÄNGER**

zu Herrn von \*.\*

Geben Sie mir ein Wort -

## HERR VON \*.\*

Unterbrechen Sie nicht! — Ein heißes Liebchen. Ich beglückwünsche Sie.

### SYLVETTE

Alles ist Schwindel, was ich tue. Kann ich

nicht wunderbar lügen? Bin ich nicht mit Einfällen begnadet? Oder gilt das nichts? Wenn der andere mir immer und immer glaubt? Bin ich dumm? — Bin ich schlau? — Bin ich hübsch? — Bin ich weiß? — Bin ich süß?

## **OPERNSÄNGER**

zu Herrn von \* .\*

Spielen Sie mit mir -

## HERR VON \*.\*

Lassen Sie die Kleine nicht leiden. Sie schnappt nach Ihnen wie ein Schlei nach dem Hamen!

#### SYLVETTE

Denk' nicht an das Feuer heut abend. Es hat uns kein Härchen versengt — nicht dir — nicht mir! Sind viele verbrannt? Die Armen — alle liebten sich. Aber sie liebten sich zu wenig, darum mußten sie sterben. Nur das Feuer ist stärker als das Feuer, wenn man sich grenzenlos liebt! — Glaubst du mir nicht? Meinen tausend Küssen und Schwüren nicht? Meiner tollen Hingabe an jedem Morgen — in der kleinen Loge, wenn du von der Probe zu mir heraufkamst? Sprang ich dir da nicht schon nackt entgegen und riß dich auf die Polster? Heiß warst du vom Singen — ich glühend von Erwartung! Die Loge wurde unser Himmel!

#### **OPERNSÄNGER**

Es ist Wahnsinn —!

# HERR VON \*,\*

Man verwöhnt die Sänger der Oper schon auf den Proben, das wußte ich nicht!

#### SYLVETTE

Wir liebten uns vom ersten Witzwort an. Wie willst du es vergessen? Ich ließ den Wagen am Opernhaus halten und wollte gern einmal in das große Haus hineinsehen. Nur hineinsehen, bettelte ich zu meinem Mann, der blieb im Wagen. Du hattest das gehört, und von den Treppen, die mich beim Anblick schwindeln machten — die du schon hinanstiegst, lachtest du mich aus. Was riefst du mir zu? Was war es? — "Kommen Sie in die Probe vormittags — wenn Sie abends artig zuhause sitzen müssen!" — War ich nicht pünktlich am nächsten Morgen?

# OPERNSÄNGER

will aufstehen.

# HERR VON \*,\*

Das Stichwort, Sänger! Ich kenne den Text nicht, sonst würde ich soufflieren!

# SYLVETTE

Zuletzt war Alceste. Das Orchester wölbte den

Saal in die Wolken. Ich stand wie gebadet in Glück — nackt und ohne Scheu an der Brüstung der Loge. Keiner sah nach mir — du mußtest jetzt aus der Kulisse treten, die Spannung war unendlich. Erst kamst du nicht — nur deine Stimme tönte herein. Die Chöre erloschen fast, um deinen Gesang zu hören. Ich wollte vor Seligkeit sterben. Wie Alceste, die für Admet starb. Wie war ich neidisch auf Alceste, die Admet retten durfte. Der Tod dünkte mich süß — ich hätte ihn ohne Seufzen erlitten! — — Aber dann kam mein Admet zu mir in die Loge — und belohnte mich für mein halbes Sterben mit Liebe — und Alceste war bereit! — Bin ich Alceste — wieder lebend?

#### **OPERNSÄNGER**

steht auf — schiebt Sylvette von sich. Zu Herrn von \*.\*
Sie sind im Irrtum, Herr von \*.\*—

# HERR VON \*.\*

Was habe ich gegen jede Absicht versehen? Sie machen mich untröstlich!

# **OPERNSÄNGER**

Der Brand hat Sie nicht beraubt —

# HERR VON \*.\*

nach der Tür rechts weisend

Ich habe mein Teil gerettet!

#### **OPERNSÄNGER**

Sie müssen verwirrt sein —

HERR VON \* \*\*

Woher der Verdacht?

**OPERNSÄNGER** 

Sehen Sie denn nicht -?

# HERR VON \*.\*

Eine Chinesin, die gelb ist, wie alle an diesem Abend! — Unterliegen Sie einer Täuschung, die zu billig ist, als daß sie erklärt werden müßte? Ihnen trübt außerdem der Rausch des kürzlich genossenen Weins die feinere Unterscheidung. Sie haben das Bild Ihrer Kurtisane im Kopf, mit der Sie zuletzt soupierten. Da nehmen Sie jede, die zuläuft, für die andere. Ein Farbenspiel — in gelb — Chinesinnen — nichts weiter!

# **OPERNSÄNGER**

sprachlos

— — Sie verleugnen —

# HERR VON \*.\*

Mich selbst, wie Sie rügten, als ich ins Feuer sprang.

In der Tür rechts

Doch übertreiben Sie nicht mein Verdienst: es hat seinen Dank gewonnen!

#### **OPERNSÄNGER**

Sie werden sich besinnen müssen!

Er will zur Mitteltür.

#### **SYLVETTE**

hält ihn auf

Bleib' - bleib'! Du gehst nicht aus dem Haus. Jetzt haben wir ein Haus. Jetzt bist du zu mir gekommen — und kommst wieder und wieder! Die Loge war klein — hier jagen wir uns durch Zimmer und Zimmer - und im Garten hinter Büschen fallen wir hin! - Diese Nacht beschließen wir hier. Fing sie nicht lustig an? Mit Maskerade und Ball? Und das Essen in der Loge? Schnell zogen wir den Vorhang zu - und ich lag an deinem Halse. Ich trank neben deinem Munde vom Glas - und Wein und Küsse verschmolzen am Mund! - Der Durst war unendlich - und von keiner Trunkenheit noch gestillt! - Die bösen Flammen störten uns - sie rissen an der Gardine - und wollten uns verraten. Aber wir ließen uns nicht ertappen - und trennten uns geschwinde. Wer hat uns gesehen? Wer kennt unser Geheimnis? Wir haben Glück - wir haben so viel Glück, jetzt sind wir schon wieder zusammen. Wer gierig liebt, hat maßloses Glück! — Hier ist ein Haus — da sind Wände von Stein - die lassen kein Feuer durch. Hier sind wir geborgen — hier erst sind wir

in Stille und Sicherheit vor Musik und Lebensgefahr! Hier leben wir — Liebster — mein ' Leben! Trage mich auf mein Bett — schüttle mich aus dem Flitter — mach' mich nackt fast vergehend

# - entzünde Alceste!

# **OPERNSÄNGER**

hält sie an sich aufrecht - starrt auf Herrn von \*.\*.

# HERR VON \*.\*

an den Türpfosten gedrückt — steht steif. Endlich mit ungeheurer Anstrengung die Stimme laut machend

Der Dunst wird quälend. Er umnebelt die Sinne. Es gaukelt mit Stimmen und Formen in der Luft. Gelbe Figuren flirren. Der Raum wird trächtig in Ausgeburten des Fegefeuers!

— Es raucht vom Tisch mit der Toten — die Gifte gasen aus der Verbrennung — kein Mensch erträgt Tote, die dünsten!!

Links - in die Hände klatschend

Holla — kein Schlaf vor dem letzten Dienst — es war zu früh für die Betten!

#### **DIENER**

schon auf der Schwelle

Ich schlafe nicht!

# HERR VON \*.\*

Um so rascher bist du wach für den Auftrag:

laufe, wo du ihn zuerst findest — und komme mit dem Priester zurück! — Ich habe eine andere Bestellung zu tun, die dringend wurde!

Er nimmt seinen Hut — durch die Mitteltür ab. Diener holt noch Mantel und Hut — hinten ab.

#### SYLVETTE

hat sich vom Opernsänger entfernt.

#### **OPERNSÄNGER**

mühsam

Sylvette —!

#### SYLVETTE

sieht ihn an

Was stehen Sie hier? — Wer sind Sie?

# **OPERNSÄNGER**

nach kurzem Zögern - hinten ab.

### SYLVETTE

führt langsam die Hände nach dem Gesicht hoch — dreht es in den Händen nach rechts — und wird vom Anblick mehr und mehr gefesselt. Mit kleinen Schritten nähert sie sich der Tür — und überschreitet die Schwelle. — Nach einer Weile kommt sie zurück — ihr Gesicht biegt sie tief auf ihre Hände, die sie wie um einen Gegenstand festgeschlossen hat — und mit einem schweren dunklen Lachen in der Stimme sagt sie:

— — Der Ring!

# DRITTER AUFZUG

Sylvette kommt rechts heraus: sie bringt einen Leuchter, trägt ihn auf den Kamin und bläst die Kerzen aus. Dann geht sie wieder rechts hinein — kehrt mit dem andern Leuchter zurück und löscht auch diesen.

Das Gartentor schlägt: die Stimme des Herrn von \*\*, \* wird laut. Laternen bewegen sich draußen — Geräte klirren.

# HERR VON \*,\*

Her hier — mit Laternen! Deckt die Narbe ab — schont die Rasenschollen — Gras soll schon wieder in den Morgen wachsen! — Los, Leute, ihr seid mir gerühmt — macht die Empfehlung nicht zum Schwindel — und prellt euch nicht um den Lohn, der mit der kürzesten Frist schwillt! — Da fangt ihr schon an. Stecht eine Tiefe aus — ihr wißt Bescheid.

Herr von \*\* \* ritt rasch ein.

HERR VON \* \*\*

Der Priester? Noch nicht?

Das dunkle Zimmer rechts gewahrend.

Plündert man den Katafalk? - Die Dochte

dauern nicht? Sie sind nicht zur Hälfte verzehrt, bis die Zeremonie beendet ist! Er holt beide Leuchter vom Kamin, beginnt sie zugleich anzuzünden.

SYLVETTE geht hin, schließt die Mitteltür und die Gardine.

# HERR VON \*\*\* sich hindrehend.

Wer kommt? Ding, warst du auch auf dem Ball? In gelben Fetzen? Ein Affe deiner gnädigen Frau? Weil man in der Maskerade nicht unterscheidet, welche die Dame und welche die Zofe?

# SYLVETTE tritt ihm gegenüber. Sehr ruhig.

Sie unterschätzen Ihre Verpflichtung, Herr von \*\* \*--

# HERR VON \*,\*

Spute dich — hol' von eurem Küchenwein und lass' die Leute was trinken, die draußen rackern. Du machst dir Freunde — und die Büsche geben Schatten!

# SYLVETTE

Sie verfahren zu billig mit Ihrer Veranstaltung, Herr von \*\*\* —

# HERR VON \* \*

Haben Kerzen keinen Preis — doppelt, wenn ich sie selbst anzunde?

#### SYLVETTE

Nicht mit allen Lampen Ihres Hauses wird genug getan, Herr von \*\* \* --

# HERR VON \*.\*

Aufbahrung in der Bibliothek nicht äußerster Rang von Gepränge?

#### SYLVETTE

Ihre Zimmer sind eng und dürftig, Herr von \*\* ---

# HERR VON \*.\*

Verstreue ich nicht Schätze an diese Leute im Vorgarten, um sie lustig zur Arbeit in Mitternacht zu machen?

# SYLVETTE

Ihr Park zwischen allen Mauern reicht nicht zum Totenhain, Herr von \*\* \*

# HERR VON \* \*\*

Ich spare nicht Geld — nicht Zeit: die Arbeit fiebert. Schaff' Wein für die Maulwürfe!

# SYLVETTE

Ihre Bemühung bleibt immer hinter dem Anspruch — den die Tote an ihre Bestattung stellt, Herr von \*\* \* —

#### HERR VON \*.\*

So soll sie bei Gottvater mich schmälen! Er will mit den brennenden Leuchtern rechts hinein.

# SYLVETTE

den Weg vertretend.

Beleidigen Sie nicht mit Ihrem erbärmlichen Pomp — die erhabene Leidenschaft des Königs!

# HERR VON \*.\*

Was flunkerst du von König und —? Weg in die Küche!

#### SYLVETTE

Sie haben kein Recht — das Liebchen der Majestät flink und finster zu verscharren!

# HERR VON \*..\*

Wer schiebt mir die wüsteste Dirne unter den Mantel?!

# **SYLVETTE**

zieht den Ring aus ihrem Haarknoten und hält ihn hin. Der Ring!

HERR VON \* \*\*

### SYLVETTE

Erkennen Sie ihn? Der wüst geschnittene Stein?

# HERR VON \* .\*

taumelt an den Tisch — setzt die Leuchter hart ab — stürzt zu Sylvette zurück.

Der Ring — —

#### SYLVETTE

ballt die Faust um den Ring.

Wollen Sie mich bestehlen?

#### HERR VON \*.\*

im Versuch, die Faust zu öffnen.

Auf den Grund der Grube der Unflat!!

#### SYLVETTE

Nützt Ihnen das? Man schachtet ihn wieder aus!

# HERR VON \*.\*

Blöcke darüber — Gebirge von Druck, die das Mißbild in die Mitte der Erde drängen. Da ist es verschwunden!!

#### SYLVETTE

Ich lebe! Ich werde hinlaufen — und die Straße zusammenschreien! — Ich lebe!!

HERR VON \* \*\* \* ablassend sprachlos.

# SYLVETTE

sieht ihn blickleuchtend an.

# HERR VON \*\*\*

Du lebst — —

#### SYLVETTE

stärker bewegt: schon halbhoch — in Erwartung Leib gegen ihn gebogen.

# HERR VON \*.\*

— gräßliches Leben.

#### SYLVETTE

zuckt zusammen - seufzt schwach - läßt die Arme sinken.

# HERR VON \* \*\*

am Tisch — drückt mit flacher Hand einige Kerzen auf einem Leuchter aus.

#### SYLVETTE

beobachtet ihn — rafft sich auf — folgt ihm an den Tisch — läßt den Ring vor ihn fallen.

Nehmen Sie. Sie können dem König nicht die Wahrheit unterschlagen — Sie sind ein Edelmann. Es müßte Sie bis an den Rest Ihres Lebens peinigen. Sie sind ein Herr von Ehre, das haben Sie — in diesem Falle zu Ihrem Nachteil — vor uns voraus.

# HERR VON \*\*

stumm.

#### SYLVETTE

Ich begreife, Sie befinden sich in einer Zwangslage, aus der Sie sich nicht ohne Einbuße an

Eitelkeit ziehen. Sie haben der Gesellschaft, der Sie von Geburt angehören, ein deutliches Zeichen Ihrer Abneigung gegeben. Sie heirateten mich. Jetzt wird Ihre Rückkehr von manchem Witz empfangen sein. Aber es wird Sie entschädigen: Sie erwerben den Dank des Königs. Sie haben die größte Tat seines Jahrhunderts vollführt: eine Mätresse der Majestät aus dem Brand des Opernhauses gerettet.

# HERR VON \*\*\*

stumm.

### **SYLVETTE**

Ihr Ruhm wird ohnegleichen sich verbreiten. Er wird Ihnen vor den Fenstern gesungen. Er trällert über die Gartenmauer und pfeift sich die Straße hinab. Sie leben im Liedchen, das das Volk morgen findet. Ist es auch kein Gebet — so singt es sich doch in die Ewigkeit: die wüteste Dirne und ihr mutiger Retter. Es wird ein Reim, der beide untrennbar verkuppelt.

# HERR VON \*\*

stumm.

# **SYLVETTE**

Vielleicht — im Überfluß der Huld — wird der König Ihnen erlauben, daß Sie sein Liebchen in Ihrem Garten bestatten. Man wird

6 Brand im Opernhaus

die Pflege des Grabes Ihnen vertrauen. Ein sichtbares Denkmal wird errichtet. Ein Wallfahrtsort entsteht. Es wogt hier ein und aus. Die Zimmer fassen die sonderbare Schar der Andächtigen nicht: zu letztem Kult der Kurtisane wird dies Haus ein Hort der tobenden Wollust sein!

HERR VON \*\*\*

fast wirr - tonlos.

Das Karussell — — —

#### SYLVETTE

Lichter hier — Kerzengeleucht immer! Schwall von Schein um Schwall von Tänzern! Die Spiegel illuminiert! Von nackten Brüsten Gewimmel in unendlicher Wiederholung! Delphine — glänzend gedunsen in Lüsternheit — Dirnen! Mächtiges Getier in Gier und Begattung!!

HERR VON \*.\*

aufspringend - schreiend.

Sylvette!!!!

SYLVETTE still — atmend.

HERR VON \*\*\*
die Arme um sie drängend.

Du lebst!! — Da Kuß, der weckt! — da Kuß, der bestätigt! —: mit allen Wundern deines Lebens lebst du!!

#### SYLVETTE

Lebe ich??

# HERR VON \*.\*

· Küsse mich — wie keine küßt!

#### SYLVETTE

Lebe ich wieder?!

# HERR VON \*.\*

Fange mich ein mit deinem Gezweig von Gliedern!!

# **SYLVETTE**

Fühlst du mein Leben?!

# HERR VON \*.\*

Das ist Gerank — ein Griff, der hält!!

#### SYLVETTE

Dich - mich!!

# HERR VON \* \*\*

ablassend.

Von Zauber triefend glänzest du — Sylvette! In Verführung glimmend blühst du — Sylvette! Kein Kavalier von uns genügt dem Prunk deines Lebens: — — des Königs Liebchen läuft aus meinem Hause — da ziehst du in das Reich deiner Herrschaft!

Er rafft den Ring vom Tisch - bietet ihn Sylvette an.

Dich empfiehlt der Ring. Erfinde eine Fabel. Du griffst im Brand den Ring von der Brennenden — und gleich mit dem Ring bietet sich das neue Liebchen. Kein Verlust von Ring und Lust für den Lüsternen. Doppelt erhöht sich dein Lohn: die Majestät wird sich dir grenzenlos neigen!!

SYLVETTE

nimmt den Ring.

Um diesen Preis — -??

HERR VON \*,\*

Schenke ich dir das Leben!!

SYLVETTE

Dies Leben — — in den Armen des Königs?

# HERR VON \*\*

Stumm die Legende meiner Rettung der Dirne. Bei mir die Tote, die schweigt. Ein Hügel überbettet den Mißgriff. Kein Aufruhr stört in die Stille. Kein Witz vergreift sich an meinem — Wahnwitz!!

#### SYLVETTE

Wie - willst du hier leben?

# HERR VON \*.\*

Eingeschlossen hinter lautlose Türen. Reglos —
 im Sessel, am Tisch — nachdenkend Unge-

heurem, das verging — wiederdenkend den mächtigen Gedanken: daß in eines Menschen Kopf aufsprang die Sucht nach dem Menschen, der rein und gelungen ist — mit Kraft von ihm lockernd die Härte von Menschen um ihn — englischen Blick aussendend, der Blut stillt zu milderen Pulsen, die Mensch Mensch Mensch pochen! — Schütz' mir den Traum, Sylvette!

#### SYLVETTE

Kann ich ihn schützen?

# HERR VON \*.\*

Du und die Tote! Ein doppelerzener Cherubim hütet die Schwelle. Gesichte erscheinen verschmelzend. Ins Wunder stößt das Geschehnis —

#### SYLVETTE

Da verging ich im Brand!!!!

# HERR VON \*.\*

Aus Irrtum und Irrsal der Zeit befreit in die Dauer. In ewige Frist über Tag und Zufall gesetzt mit läuterndem Willen. Rein sind die Toten, die über den Monden leben!! — Schenk' mir die Tote, Sylvette!

#### SYLVETTE

sich den Ring auf den Finger streifend. Ich — will dir helfen. HERR VON \*\*\*
an ihr niedersinkend.

Dank diesen Schuhen, die dich tragen!

SYLVETTE

streicht über sein Haar.

Nimm die Tote in dein Leben auf! Sie zieht den Mantel eng um sich — durch die Mitteltür ab.

HERR VON \*\*\*

Diener kommt durch die Mitteltür.

DIENER

Der Priester -

HERR VON \*.\*

Kommt?

DIENER

Mir nach!

HERR VON \*.\*

Die Leute im Garten fertig?

**DIENER** 

Ausgehoben die Grube!

HERR VON \*.\*

Die Leuchter hinein!

Mit einem Leuchter rechts hinein.

DIENER

folgt mit dem andern Leuchter.

# HERR VON \* .\*

wiederkommend mit dem Diener.

Beköstige die Totengräber!

DIENER links ab.

# HERR VON \* \*\*

wirft sich in einen Sessel — schlägt das Buch auf. Opernsänger erscheint in der Mitteltür.

HERR VON \*\*\*
aus dem Sessel hoch.

Was? Schon ein flinker Chronist? Was trägt sich zu? Was ereignet sich Neues auf dem Opernplatz?

OPERNSÄNGER atmend.

Sind wir allein?

HERR VON \*.\*

Keine Reportage vor Ihnen!

**OPERNSÄNGER** 

Erkennen Sie mich nicht?

HERR VON \*.\*

Was fragen Sie! Eine halbe Silbe empfiehlt Sie. Tenor der Oper.

**OPERNSÄNGER** 

Sie müssen mir —

# HERR VON \* \*\*

Jedes Kompliment! Warten Sie, ich versäumte die Oper zuletzt, aber es drang zu mir — Ihr jüngster Triumph über alle Triumphe. War es nicht aus der Mythologie? Einer jener ewigen Stoffe, die den Künstlern immer wieder Vorwand zu Erregungen geben? Alceste!

# **OPERNSÄNGER**

Sagen Sie mir —

#### HERR VON \* .\*

Ein ergreifendes Sujet, es muß seine Wirkung haben. Ist das Libretto geschickt gemacht? Sind alle Motive ausgenutzt? Es dürfte kein Stümper an den Vorwurf geraten. Admet müßte das Zwielicht des haltlos Suchenden haben — die volle Glorie muß auf Alceste verteilt sein. Wenn sie den Tod für Admet stirbt — damit er leben kann! — und sie in so lebendem Admet wieder lebt! —: das Symbol ist von gewaltiger Größe! — Bringt Ihre Alceste das erschöpfend?

# **OPERNSÄNGER**

Nicht von Oper -

# HERR VON \*\*

Dulden Sie ein anderes Thema?

#### **OPERNSÄNGER**

Der Brand im Opernhaus -

# HERR VON \* \*\*

Da sind Sie schon wieder bei der Oper!

#### **OPERNSÄNGER**

- - Ist Ihre Frau bei Ihnen?

# HERR VON \* \*\*

Läßt Ihnen meine kleine Schwindelei keine Ruhe, mit der ich Sie narrte?

Nach rechts zeigend.

Es war ein Irrtum von einiger Peinlichkeit — und ich wollte den Mißgriff nicht gleich eingestehn. Eine Heldentat um ein beliebiges Dirnchen — unter tausend ein Ding —! Der fremde Unrat wird verscharrt.

# **OPERNSÄNGER**

— Ein Mensch lief über den Opernplatz — in der Weite stand er einen Augenblick allein — länger nicht — und ging weiter — wie man ruhig geht — —! Mehr eine Vision — —

# HERR VON \*.\*

Ein Toller, der Gründe hat: es steht ein Preis auf einer Verbrannten!

#### **OPERNSÄNGER**

Gelb — ein Chinese —

# HERR VON \* \*

Wenn der Lohn hoch ist! Lachend.

Er wird sich vergeblich mühen!

#### **OPERNSÄNGER**

Ein Chinese — — die Figur zierlich — — fast dürftig — ich mußte sie kennen — —

HERR VON \*.\*

Berichten Sie!

**OPERNSÄNGER** 

- — weil ich sie kannte!!

HERR VON \*.\*

Nun?

# **OPERNSÄNGER**

Ich kann mich getäuscht haben. Der Qualm beizt auf die Augen - man hat Halluzinationen — — Ist Ihre Frau hier?

# HERR VON \*.\*

Sie haben gut gesehen: meine Frau verließ mich — nach dem Opernplatz!

**OPERNSÄNGER** 

In den Brand?!

HERR VON \* .\*

In den Brand??

#### **OPERNSÄNGER**

Sie ging — ging — — sie verschwand im Brand!!

# HERR VON \*.\*

— Sie haben schlecht beobachtet — der Rauchschwaden verbarg Ihnen das Entscheidende: es kam zu einem Diskurs mit dem König. Erkannten Sie nicht ein Schmuckstück, das aus ihrer Hand in seine glitt? Ein Reif — ein Ring? Lachte der König nicht ungeheuer auf? Schallte es nicht über den Opernplatz? Über Krachen von Balken und Dächern? Dies Gelächter, das Paris erschüttert? — Sahen Sie nicht?

# **OPERNSÄNGER**

Die Majestät betrachtet jenseits des Platzes.

#### HERR VON \* \*

So haben Sie das Beste versäumt. Laufen Sie — es verlohnt sich: in dieser Katastrophe ein Lachen! Das befreit — das löst den Schrecken. Lacht — und erlaßt mir den Aufputz eurer Gesichter!

Er drängt ihn nach der Mitteltür.

# **OPERNSÄNGER**

ab.

# HERR VON \*.\*

kehrt an den Tisch zurück — will lesen — läßt das Buch fallen — starrt vor sich.

Der alte Herr tritt in die Mitteltür.

# HERR VON \*\*\* steht rasch auf.

#### DER ALTE HERR

auf seinen Stock gestützt ins Zimmer kommend — schützt die Augen mit der Hand und sieht rechts hinein.

Immer Lichter in der Bibliothek. Sie lesen zuviel — und erleben zu wenig.

Er läßt sich ächzend im Sessel nieder.

# HERR VON \* .\*

am Tisch - sich um die Kante klammernd.

Warum kommen Sie?

# DER ALTE HERR

Die Hotels sind geschlossen. Man hat heutnacht zu gaffen.

# HERR VON \*\*\*

Warum besuchen Sie mich?

### DER ALTE HERR

Weil ich sicher war, Sie zu Hause zu treffen. Wenn Sie der Ball nicht lockte — würde Sie auch der Brand nicht verführen. Habe ich falsch gerechnet?

#### HERR VON \*.\*

Ich — bin nicht aus dem Hause gewesen!

#### DER ALTE HERR

Schmökern Sie nur — in Büchern steht das nicht. Das nicht.

Er lacht in sich hinein.

# HERR VON \* \*

Ihnen hat das nicht die Stimmung verdorben?

#### DER ALTE HERR

Wenn das Unglück selbst für Belustigung sorgt?

# HERR VON \*\*\*

Worin entdeckten Sie die?

# DER ALTE HERR

kopfschüttelnd.

Die Majestät bleibt die Majestät des Vergnügens.

# HERR VON \*.\*

Gab es einen Vorfall mit der Majestät?

#### DER ALTE HERR

Ein Mandarin bis zuletzt. So stelle ich mir China in seiner Glorie vor. Noch mit dem Tod ein witziges Spielchen!

# HERR VON \*\*

Woran ergötzten Sie sich?

# DER ALTE HERR

Das Ringspiel möchte ich es nennen. Es könnte sich so am besten einprägen. Die Anekdote

werde ich versuchen in eine pointierte Form zu bringen.

Mit dem Stock gestikulierend.

Die Majestät liebte es, seine Favoritin mit einem Ring, der einen merkwürdig geschnittenen Stein trug, auszuzeichnen. Bei dem durch seinen Schluß berühmt gewordenen Chinesenball im Opernhaus — er endigte mit dem Brand des Opernhauses — kam die Favoritin, die damals Inhaberin dieses Ringes war, um. Da sie lebend nicht geborgen werden konnte, wollte die Majestät wenigstens die Leiche wiederhaben.

Lächelnd.

Zweifellos ein Zeugnis für seine Treue! - Mit einem Preise von erheblicher Höhe - machte er die Aufgabe lohnend. Es entspann sich ein Wettstreit, der nicht der Komik entbehrte. Man konnte die sonderbarsten Betrachtungen über den menschlichen Mut anstellen. Ein Teil der Preisbewerber kehrte schon in der Zone der Hitze um. Andere ließen sich die Haare versengen - und hatten genug. Jedesmal empfing die Feiglinge ein Johlen der Zuschauer. Einige drangen aber in den Brand ein - und kamen nicht wieder. Zuletzt hatte dies Beispiel etwas abkühlend gewirkt. Der Andrang mäßigte sich - und schon schien der Spaß versandet. Da kommt ein Kerlchen gelaufen ein Buckel von argem Ansehen - der stellt sich auf den Platz und lacht: verbrennt mir der Buckel, so fühle ich mich etwas leichter — und marschiert in die Hölle — — und kommt nach wenigen Minuten mit einer Ladung heraus — und der Ring hängt an der Stelle, wo er hängen muß! — Dicht an der Tür hat er sie aufgenommen — wo seine Vorgänger nicht über die Leiche gestolpert sind! — Der Bursche hat Glück gehabt — und einmal muß es ja auch einen Buckel treffen. Der Bengel schläft heutnacht wie ein Gott. Die Chinesinnen reißen sich um den Satyr! — Muß man nicht lachen?

HERR VON \* \*\*
hat sich steil aufgerichtet.

#### DER ALTE HERR

Muß man nicht — —

Er stockt beim Anblick des Herrn von \*\*\*.

# HERR VON \*.\*

in Starrheit nach dem Brand gewendet.

Der Priester und Laienbrüder mit Kerzen in der Mitteltür. Der Priester sieht in das erleuchtete Zimmer rechts — geht hinein mit den Laienbrüdern.

# DER ALTE HERR

stutzt — will fragen — schweigt — zieht die Brauen — nickt. Der Priester und die Laienbrüder, die die Leiche tragen und ihre Kerzen entzündet haben, von rechts — zur Mitteltür — in den Garten ab. werde ich <sub>Vers</sub>, bringen.

M

Ring, der eine strug, auszuz Schluß berü Opernhaus Opernhause Inhaberin der betein der beit gebe

Majestät 1

weifellos
einem Pro
er die At
Vettstrei
Tan kor
iber den
der Prei
Elitze u
sengen
Eing die
Einige
kamen
spiel et
mäßigt
sandet.

ein Bu

#### DER ALTE HERR

folgt - auf seinen Stock schwer gestützt - ab.

# HERR VON \*\*

taumelt der Mitteltür zu.

Der Brand hat äußerste Größe erreicht: eine einzige Glut steht am Himmel. Glocken stürmen mächtig hinein.

#### HERR VON \*.\*

die Arme hochwerfend - mit einem Schrei.

Alceste!!

Druck der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig





